# Posener Intelligenz = Blatt.

# Mittwoche, dem 4. April 1821.

Angekommene Fremde vom 29. Mars 1821.

Cubballat

Herr Oberamtmann Bocquet aus Dusinit, Hr. Pachter Thol aus Sticksie niec, Hr. Pachter Mittelstädt aus Bokowiec, Hr. Kaufmann Schaier aus Breslau, Hr. Kaufmann Kuczonski aus Breslau, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Guts-besitzer von Sulerzicki aus Jablowo, Hr. Pächter Bolowsi aus Szerniejewo, I. in Nro. 116 Breitestraße; Hr. Probst Klamiter aus Wilichowo, I. in Nro. 95 St. Abalbert.

Der poln. General Hr. von Faktowski aus Berlin, I, in Nro. 1 St. Martin Zie Den 31. Mark

Hraße; H. in Nro. 243 Breslauerstraße; L. in Nro. 243 Breslauerstraße; H. in Nro. 243 Breslauerstraße; H. Sutsbesißer von Bezopt aus Gluchowo, Hr. Oberamtmann von Klasniewsti aus Tomizewo, I. in Nro. 384 Gerberstraße; Hr. Gutsbesißer von Oros dowsti aus Lagiewnif, I. in Nro. 210 Wilhelmöstraße; Hr. Oberamtmann Miller aus Schönlanke, I. in Nro. 175 Wasserstraße; Frau Gutsbesißerin von Mostegnassta aus Zlotnif, k. in Nro. 168 Wasserstraße.

Dem 1. April.

Hr. Gutsbesitzer von Milensti aus Belencin, Hr. Oberantmann von Ferzman nowski aus Syntnik, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Lieutenant Schiebert aus Obrzycko, I in Nro. 99 Wilbe; Hr. Geheimerath von Kappart aus Pinne, Hr. Gutsbesitzer von Seiblitz aus Schrobke, I. in Nro. 210 Wilhelmssfraße; Herr Gutsbesitzer von Otock aus Pietrzykow, I. in Nro. 392 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer von Malsborf aus Neuhof, Hr. Gutsbesitzer von Swingresti aus Torostowo, I. in Nro. 175 Wasserstraße.

Ubgegangen.

Der Kaufmann Mary nach Warschau, ber polin. General v. Falkowski nach Warschau, Hr. Kadkoski nach Luzi, Hr. von Karski nach Krabonowo, Hr. Oberamt-

mann Bocquet noch Dufznik, bie Kaufleute Wolf und Schulz nach Stettin, herr Zebler nach Kempa, hr. v. Jaraczewski nach Jaraczewski, hr. Dutschke nach Frausstadt, hr. von Micki nach Kazimirs, die Studenten von Buganski und Schmidtskoski nach Berlin, hr. von Zablocki nach Jaraczewo.

# Cubhaffations = Patent.

Es wird hiermit befannt gemacht, bag bas, ben Bimmermann Gottlob Bellmann= fchen Cheleuten gehörige, bier auf ber Borffabt St. Martin unter Mro. 26. belegene Saus und Gemufegarten, gericht= lich auf 4231 Athl. 23 gGr. 10 Pf. ges wurdigt, auf den Untrag eines Realglau= bigers meiftbietend verfauft werben foll. Rauffuffige werben hiemit vorgelaben, in benen hierzu bor bem Deputirten Lands gerichtsrath von Ollrych auf ben gten Januar, ben toten Marg und beu gten May 1821 Bormittags um 9 Uhr anberaumten Terminen, von welchen ber lettere peremforisch ift, in unserem Inftruftione=Bimmer ju erscheinen, ihre Ciebote abzugeben und ju gewärtigen, baß gedachtes Grundftuck bem Deiftbiet tenden abjudicirt werden wird. Die Zare fann in ber Regiftratur eingefeben werben.

Pofen ben 2. Oftober 1820.

Soniglich Preug. Landgericht.

inguist it is a summation at their their

Subhastacyiny Patent.

Wiadomo się ninieyszem czyni iż dom małżonkom Bogumiła Bellmanów wiasny, tu na przedmieściu St. Marcina pod Nr. 26. sytuowany wraz z ogrodem iarzynnym, sądownie na 4231 tal. 23. dgr. 10 d. oszacowany, ma bydź na wniosek Wierzyciela realnego publicznie naywięcey dającemu sprzedany. Ochotę kupna mający wzywają się więc ninieyszem, aby się na terminach w tym celu

dnia 9. Stycznia 1821, dnia 10. Marca dnia 9. Maia —

przed południem o godzinie 9. przed Sędzią Ziemiańskim Ollrych wyznaczonych, ź których ostatni iest peremtoroczny, w naszey izbie instrukcyiney stawili, i swe licyta podawadi, po czem spodziewać się maią, iż wspomniona nieruchomość naywięczy daiącemu przysądzoną zostanie. Taxa może bydź w naszey Registraturze przeyrzana.

Poznań d. 2. Paźdz. 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebictal = Citation.

Um 15ten May v. J. sind von der Dienstmagd Maryanna Ziemniewicz in dem Garten ihrer Dienstherrschaft den Branntweinbrenner Joseph und Maryansna Dalkowskischen Ehelenten zu Wronke in verschiedener Münzsorte 133 Athl. beim Graben in der Erde aufgefunden worden.

Der unbekannte etwanige Eigenthumer dieses Geldes wird hierdurch aufgefordert, sich vor oder spätestens in dem auf den 8 ten May d. J. Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichts-Ussessor Eulemann angesetzten Termine in dem Partheien-Zimmer unseres Gerichts, entweder in Person oder durch einen gesetzlich zulässigen Bevollmächtigten, wozu demselben, im Falle ermangelnder Bestanntschaft am hiesigen Orte, der Justiz-Commissarias Hover in Vorschla zebracht wird, zu melden und seine Eigenthumserecht nachzuweisen.

Im entgegengesetzten Falle soll ber gefundene Schatz qu. nach Ih. 1. Lit. 9. 6. 82. und 83. des allgemeinen Landrechts der Finderin und dem Eigenthümer des Grundes, worin derselbe entdekt worden, jedem zur Halfte, zugeschlagen werden.

Pofen ben 8ten Februar 1821. Roniglich Preuf. Landgericht.

# Zapozew Edyktalny.

W upłynionym roku dnia 15. Mais znalazła służąca Maryanna Ziemnie-wicz przy kopaniu w ogrodzie państwa swego gorzelanych Jozefa i Masryanny małżonkow Dalkowskich w Wronkach 133 Tal. w różney monecie.

Nieznaiomego właściciela pieniędzy tych wzywamy aby się przed lub naypóźniey na wyznaczonym przed Delegowanym Assessorem naszego Sądu Ziemiańskiego Ur. Gulemann

#### na dzień 8. Maiar.b.

zrana o godzinie 9. terminie w izbie audyencyonalney Sądu naszego osobiście albo przez prawomocnego Pełnomocnika, w którym to celu Kommissarz Sprawiedliwości Ur. Hoyer w razie brakującey znajomości w mieyscu tuteyszym proponujemy, stawił i prawa swe własności udowodnił.

W razie bowiem przeciwnym, znaleziony skarb qu. podług Cz. I. Tyt. 9. §. 82 i 83. Prawa Powszechnego Kraiowego znalazczyny i właścicielowi gruntu, z którego wydobytym, po połowie przysądzonym zostanie.

Poznań d. 3. Lutego 1821.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Gubhaftations = Patent.

Das zum Rachlaß ber Unna Rofina Abfeld, fruher verwittwet gemefenen Sant= fdel, gebornen Seidemann, gehörige Grundftud, beffebend aus einem in bem biefigen Rammereiborfe Winiary ainter No. 67. belegenen, brittehalb Morgen ent= haltenden, auf 350 Rinfr. gewürdigten Aderlande, wird auf ben Untrag ber Er= ben Behufs Erbauseinandersetzung in bem anderweit auf ben 19. Mai b. 3., Bor= mittage um guhr, vor dem Landgerichte= Rath Brufner in unferem Inftruttione= zimmer anftehenden Termin offentlich ver= fteigert werben.

Raufliebhaber konnen fich in dem anftebenden Termine melden, Ihre Gebote abgeben, und hat ber Meiftbietende den Infallag zu gewärtigen. Die Taren fon= men in der Registratur eingesehen werden.

Posen den 25. Januar 1821.

# . Bekanntmachung.

Die bem Rittmeifter von Bittinghoff gu Zarnowo Dofener Kreifes gehorigen 2 bauerlichen Grundftucke unter Mro. 7. und 8. follen im Termin den 1 7ten April b. 3. Vormittage um 9 Uhr por bem Deputirten Landgerichts = Affeffor (Cule= mann in unferm Inftruttione = 3immer meiftbietend bon Georgi b. 3. an auf ein Jahr verpachtet werden, wozu Pachtlu= flige vorgeladen werben. Die Pachtfum= me muß beim Zuschlage poraus bezahlt

## Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość do pozostałości Anny Rozyny Ahfeld dawniey owdowia. żey Haentschel należąca z pół trzeciey morgi roli tu w wsi kamelaryiney Winiary pod Nrem 67. sytuowaney, i na 350 talarów ocenioncy składaiąca się, na wniosek Sukcessorów dla ułożenia podziału w terminie dnia

119. Maia r. b. zrana o godzinie gtey przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Brükner w izbie instrukcyjney publicznie naywie-

cey daiacemu sprzedana będzie. Wzywaią się ochotę do kupna małący, aby się na terminie tym stawili. dicyta swe podali, i naywięcey daiący przysądzenia nieruchomości tych się spodziewał. Taxy gruntów tych każdego czasu w naszey Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 25. Stycznia 1821.

Ronigh Dreußisches Landgericht. Krolew. Pruski Sad Ziemiański.

Obwiesczenie.

Dwa grunta W. Vittinghoff Rotmistrzowi w Tarnowie Powiatu Poznańskiego należące Nr. 7. 18. oznaczone w terminie dnia 17go K wietnia b. r. zrana o godzinie o. przed Deputowanym Assessorem Sadu Naszego Kulemann w izbie naszey Insrukcyiney więcey daiącema od S. Woyciecha r. b. zaczynaiąc, na rok ieden wydzierzawione bydź maia, i na termin ten ochote dzierzawienia maiących wzywamy. Kwota dzierzawna przy przyderzeniu prac

und im Termin zur Gicherheit eine Gum= me von 50 Rthl. zu Sanden des Depu= firten erlegt werben. Wegen ber mit gu überlaffenben Inventarien-Stude foll bei ber Uebergabe noch eine besondere Raution ermeffen und erlegt werden.

Pofen ben 22. Marg 1821.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Befanntmathung.

Das zu Przyzownik bei Vojen unter Mro. 10. belegene, ben Francisfa Lam= prechtschen Erben gehörige Erbzins-Gut, foll vom Iten April b. 3. ab anderweit auf Gin Jahr in Paufch und Bogen ber= pachtet werden.

Der Termin fteht auf ben inten April b. J. Vormittage um 9 Uhr vor bem Landgerichte-Rath Hebbmann in un= ferm Inftruttione-Bimmer an, Die Bedin= gungen konnen in bet Regiffratur einge= feben werden.

Pofen ben 19. Marg 1821.

Rongl. Preußisch. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemianski.

Bekanntmachung.

Dem Publifo wird hiermit befannt gemacht; bag der durch bas Publifan= bum bom iten b. M. jum Berkauf ver= schiedener Effekten und Dieh auf ben 1 0. kunftigen Monats in loco Obor= nit angesetzt gewesene Termin nicht ab= gehalten worden und alfo hierdurch aufgehoben wirb.

Pofen ben 30. Mar; 1821. Ronigl. Preug. Landgericht.

numerando zaplacona i w terminie dla bezpieczeństwa na ręce Deputowanego złożoną bydź ma. Wzgledem inwentarza w dzierzawę puśció się mianego przy tradycyi oddzielna kaucya ułożoną i ilożoną bydź ma.

Poznań d. 22. Marca 1821. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Obwiesczenie

Folwark emfiteutyczny w Krzyżownikach pod Poznaniem pod Nr. 10. położony do Sukcessorów Franciszki Lamprecht należący od I Kwietnia T. b. począwszy, na dal na rok ieden ryczaltem wydzierzawiony bydź ma. Termin tym końcem na dzień 11. Kwietnia r. b. o godzinie 9. zrana przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Hebdman, w izbie instrukcyiney wyznaczony został. Warunki dzierzawy w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 19. Marca 1821.

#### Obwiesczenie.

Oświadcza się Publiczności, iż termin w Obornikach na dzień 10. p. m. do sprzedania różnych effektów i bydła wyznaczony a przez obwiesczenie z d. 1. b. m. ogłoszony ninieyszem się znosi.

Poznań d. 30. Marca 1821. Królewsko - Pruski Sad Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Nachstebend benannte zu dem Senator Zieglerschen Nachlaffe gehörigen Grund= ftude, als:

1) das am hiesigen Markte unter Nro. 54. belegene massive Wohnhaus, nebst Hintergebaube, Stallungen und einer dazu gehörigen Netwiese, gewürdigt auf 1904 Athl. 23 gGr. 2 Pf.

2) Sas in ber Posener Berstabt unter Mro. 48 belegene und auf 267,4 Rthl. 2 gGr. 9 Pf. tarirte Grundstude,

3) das ebendaselbst unter Rro. 49 belesene und auf 646 Athl. 4 gGr. 3 Pf. gewürdigte Grundstück, so wie

4) die in Schröttersdorf bei Bromberg belegenen und auf 100 Ritht, abgefchabte zwei Budner-Stellen

follen anderweitig im Wege einer nothe wendigen Subhastation offentlich an den Meistbietenden verfauft werten, und sind bie biedfälligen Bietungstermine

1) auf ben 14. Marg 1821.

2) auf ben 14. Man -

3) auf ben 14. July -

vor den: hern landgerichts = Nath Dansnenberg im hiesigen Landgerichts = lokale, wovon der letzte peremtorisch ist, angesfeht. Besitz und zahlungsfähige Personen werden bemnach ausgefordert, diese Termine wahrzunchmen, ihre Gebote zu verlautbaren, hiernächst aber des Zuschlags sedes Grundstücks um so mehr gewärtig zu seyn, als auf etwa später einkommende Gebote nur aus erheblichen gesehlichen Gründen grachtet werden kann.

Patent Subhastacyiny.

Następnie wymienione do pozostałości Radzcy mieyskiego Zieglera należące nieruchomości, iako to:

- szym pod Nr. 54. sytuowany z tylnemi budynkami, stayniami, i należącą do niego ląką Notecką na 1904 tal. 23 dgr. 2 fen ocieniony.
- 2) Nieruchomość na Poznańskiem przedmieściu pod Nr. 48. położona na talarów 2674 dgr, 2. fen. 9. otaxowana.
- 3) równie tamże pod Nrem 49. sytuowana nieruchomość na 646 tal. 4 dgr. 3 fen. oszacowana, tudzież
- 4) dwa gospodarstwa komornicze, na Szreterowie pod Bydgosczą sytuowane na 100 tal. ocenione

maią powtórnie drogą konieczney subhastacyi naywięcey daiącemu bydź publicznie przedane, którym końcem termina licytacyjne na

> dzień 14, Marca 1821., dzień 14. Maia 1821., dzień 14. Lipca 1821.,

przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego W. Dannenbergiem w tuteyszym lokalu sądowym, z których ostatni iest peremtorycznym, wyznaczone zostały.

Wzywaią się przeto do posiadania i zapłaty zdolni ochotnicy, aby w tychże terminach się stawili, licyta swe ogłosili, i następnie przybicia każdey nieruchomości zosobna się spodziewali, a tem bardziey, gdy Die biesfälligen Kaufbebingungen werben im Licitations-Termin bekannt gemacht, auch konnen solche in unserer Registratur eingesehen werben.

Bromberg ben 20. November 1820.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

Ebictal = Citation.

Das Ronigh Landgericht zu Bromberg macht befannt, baf ber ben Michael und Catharina von Dabrowefischen Cheleuten ertheilte Extraft des unter bem 26. Ja= nuar 1815 zwischen benfelben und ber v. Dabskischen Bormundschaft vor bem No= tar von Goscicki und Zeugen abgeschloffe= nen Bergleiche über 66,000 Fl. poln. wegen welchen, auf den, den von Dabsfi= fchen Erben gehörigen, im Departement bes Konigl. Dber=Landes=Gerichts von Beftpreußen im Graubenger Kreife belegenen Rittergutern Dembinice Rubr. 3. Mro. 18. und Plemienta Rubr. 3. Nro. 14., wegen Mangel ber Gimvilligung ber bon Dabefischen Bormundschaft, blos ei= ne Protestation eingetragen worden, ber= loren gegangen ift. -

Auf den Antrag der von Dabrowskisschen Scheleute, als Inhaber jener Forderung, und der Cessionarien eines Theils derselben, Kaufmann Schmul Abraham, so wie des Justiz-Commiss. Rafalski, wers den alle diejenigen, welche auf diesem Doskumeute Eigenthums, Pfands oder sons

na późniey nadeyść mogące licyta tylko z ważnych i prawnych przyczym wzgląd mianym bydź może.

Kondycye tegoż kupna będą w terminie licytacyjnym ogłoszone, które oraz każdego czasu w tuteyszey Registraturze przeyrzeć można.

Bydgosez d. 20. Listop. 1820. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański,

Citacya Edyktalna.

Królewski Sąd Ziemiański w By gosczy czyni wiadomo, iż: udzielony Ur. Michałowi i Katarzynie małżonkom Dąbrowskim extrakt ugody między temiż i opieką małoletuick Dabskich pod dniem 26. Stycznia r. 1815. przed Notaryuszem Ur. Gościckim i świadkami o 66,000 Zł. pols. zawartey, i względem któréy to summy protestacya w księgę hypoteczna dobr do Sukcessorów Dabskich należących w Departamencie Królewsk. Sadu Nadziemiańskiego Pruss zachodnich w Powiecie Grudziądzkim położonych Dembieńca Rubr. III. pod Nr. 18. i Plemienty Rubr. III. pod Nr. 14. dla zbywaiącego zezwolenia opieki UUr. Dabskich wciągniona tylko została, zaginął.

Na wniosek UUr. małżonków Dąbrowskich właścicieli rzeczoney należytości oraz Cessyonaryuszów teyże mianowicie kupća Szmula Abrahama i Kommissarza Sprawiedliwości Rafalskiego, wzywaią się wszyscy ci, którzy do tegoż Dokumentu ffige Rechte zu haben vermeinen, bier= durch aufgeforbert, folche in bem auf ben fiebenten Suly b. 3. por bem herrn Landgerichte-Uffeffor Mehler anberaumten Termine anzuzeigen, wibrigenfalls aber au gewärtigen, daß fie mit ihren Unfprus chen pracludiet, bas Inffrument amorti= firt, Die eingetragene Protestation in benn Supothekenbuche gefoscht und eine neue Ausfertigung jenes Dofumente ben von Dabrowsfischen Cheseuten ertheilt merben wird

Bromberg ben 26. Februar 1821.

Chiefal'= Citation.

Die unbefamten Erben ober Glaubi= ger bes Fuselier Johann Muller von Ja= nifowo werden hiermit bis zu bem auf ben 1. Geptember 1821 in unserm Gerichte-Lofale anberaumten Termin zur Rachweisung ihred Erbrechts ober sonsti= gen Unfpruche an bie in unferm Depofis torio vorhandenen 5 Rthl. 8 gGr. unter ber Warnung vorgelaben, daß fie bei ih= rem Ausbleiben hiemft nicht weiter gehört und ber obige Betrag in Gemägheit bes 6. 481 Tit. Q Theil r. bes allgemeinem Landrechts als ein herrenloses Gut bem Kiecus zugeschlagen werben wird.

Koronowo den II. November 1820. Ronigl, Dreug, Friedensgericht.

prawa własności, zastaw i bądź inną pretensya sobie roscza, aby o takowych w terminie na dzień 7 my Lipca C. przed W. Mehler Assessorem Sadu Ziemiańskiego wyznaczonym donieśli, w przeciwnym bowiem razie spodziewać się mogą iż z swemi pretensyami prekludowanemi, instrument amortyzowany, protestacya w księgę hypoteczną, i nowy extrakt rzeczonego dokumentu małżonkom Dabrowskim udzielonym zostanie.

Bydgoscz d. 26. Lutego 1821. Ronigt. Preuff Landgericht. Krelew. Pruski Sad Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Nieznaiomych Sukcessorów lub Wierzycieli Fizyliera Jana Müller z Janikowa, zapozywamy ninieyszem, až do terminu na dzień Iszy Września 1821. przeznaczonego, w lokalw tuteyszym do wykazania swych praw sukcessyinych, lub innych pretensyi do leżących u nas w Depozycie tal. 5 dgr. 8. pod tém zastrzeżeniem, iż przy opusczeniu tego, daley słuchani nie będą, i kwota powyższa wedle & 481 Tytułu o. Części I. Powszechnego Prawa Pruskiego Fiskusowi przekazaną zostanie.

Koronowe d. rr. Listop. 1820. Król. Pruski Sąd Pokoju.

# Beilage zu Mr. 27. des Posener Intelligenje Blatte.

### Subhaffation 6= Patent.

Die in bem Dorfe Mieling unter Mro. g. eine Meile vom ber Stadt Birfe im Birnbaumer Kreife galegene oberichlach= tige , aus einem Gange bestehende Baffermuble, nebft Wolfn= und Wirthschafts= gebanden und zwei Sufen Canbes fulmi= fiben Maafes, welche auf 2509 Athli. 18 gGr. 8 Pf. gerichtlich abgeschatt worben ift, foll im Bege ber Erefution bffentlich am bem Meiftbietenben gegem gleich baare Bezahlung verfauft werden. Bi dem Ende gaben wir die Ligitatione= Termine auf

ben 4ten April 1821. ben gien Juny 1821 und ben 31ffen July 1821

Bormittags um 8 Uhr, wovon der legte o goddinie 8: zrana w Sądzie naszym peremtorifch ift, bor benn herrn Landge= richtsrath Fiebrand hieselbst in unferm Partheienzimmer angeseift, wozu Rauf= luftige und Bengfahige hierdurch borge= laden werden, ihre Gebote abzugeben und: hat ber Deiftbietenber mit Bewilligung ber Glaubiger ben Zuschlag zu gewarti= gen. Die Tare und Raufbedingungem konnew im unferer Regiffratur taglich nachgesehen werden.

Meferit ben 21. December 1820. Raniglich Preuß, Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Mfym nadsiewodny o iednym ganku pod Nrem 9. w wsi Mielinie o mile od miasta Sierakowa po nad Wartą w Powiecie Miedzychodzkim położony, który wraz z przynależące. mi do niego budynkami i dwoma włokami roli miary chełmiaskiey na 2509 Talarów 18 dgr. 8 der. sadownie oszarowany zostat, ma bydź drogą exekucyr naywięcey daiącemu za wyliczeniem zaraz gorowizny, publicznie sprzedanym.

Tym końcem wyznaczone są termina lieytacyine a których ostatni iest peremtorycznyme

na dzień 4. Kwietnia

2. Czerwca:

31 .. Lipca 1821.

przed/Konsyliarzem: Sądu Ziemiańskiego Ur. Fiebrand.

Næktore ochote kupnæ maiacych i posiadania zdolnych ninieyszem do podanial swych licytow wzywamy; poczem naywięcey ofiaruiący przybicia za zezwoleniem Wierzycieli oczekiwać ma.

Taxa i warunki sprzedaży codziennie w Registraturze naszey przeyrzane bydz moga:.

Międzyrzecz d. 21. Grudn. 1820. Król. Pruski Sad Ziemiański. Subhaffations = Patent.

Bon bem Konigl. Landgericht zu De= ferit wird hiermit bekannt gemecht, daß bas zur Nepomucen von Kowalskischen erbschaftlichen Liquidationemaffe gehörige, im Großherzogthum Pofen im Birnbaus mer Kreise belegene abliche Gut Bialez, nebst Zubehor, welches nach ber gerichtlichen Lare auf 19,288 Rthl. 1 Gr. 8 Pf. abgeschätzt worden, auf den Untrag der Glaubiger im Wege ber nothwendigen Subhastation offentlich perkauft werden foll. Es werden baber alle biejenigen, welche diefes Gut zu koufen gefonnen und gahlungsfähig find, hierdurch aufgeforbert, fich in den dazu angesetzen Termis nen

- 1) ben 20ften Marg 1821,
- 2) ben 19ten Juni 1821,
- welcher lettere peremtorisch ist, auf dem biesigen Landgericht, vor dem ernaunten Deputirten Herrn Landgerichtsrath Hellmuth, entweder personlich oder durch geseichted zulässige Bevollmächtigte einzusinden, ihr Gebot abzugeben und zu gewärztigen, das an den Meistbietenden der Zufchlag mit Einwilligung der Gläubiger ersolgen, wogegen auf später einkommende Gedote nicht weiter gerücksichtigt werz den wird.

Die Tare und die Kaufbedingungen, können täglich in unferer Registratur nachgeschen werden.

Meferit ben 9. Oftober 1820. Koniglich = Preuß. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Niżey podpisany Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański podaie ninieyszém po publiczney wiadomości, iż dobra Białcz z przyległościami, tu w Wielkim Kięstwie Poznańskim w Powiecie Międzychodzkim położone, do massy likwidacyjney niegdy Nepomucena Kowalskiego należące i podług sądownie przyjętey taxy na 19,288 talarów I dgr. 8 d. oszacowane, w drodze subhastacyj konieczney na wniosek Wierzycieli publicznie sprzedane będą.

W celu tym wyznaczyliśmy termina dzień

20. Marca 1821,

19. Czerwca 1821,

21. Września 1821,

a wzywamy wszystkich do kupna i zapłacenia zdolność mających, aby się w terminach wspomnionych z których ostatni zawitym iest, w Sądzie naszym przed Dęputowanym Ur. Helmuth Konsyliarzem, osobiście, albo przez prawomocnie upoważnionych Pełnomocników stawili i licyta swoie podali, naywiycey zaś dający przyderzenia mu kupna za zezwole niem Wierzycieli oczekiwał. Na pózniey zaszle licyta nie będzie miano względu.

Taxe i warunki sprzedać się maiących dobr Białcz, można w Registraturze każdego czasu przeyrzeć,

Międzyrzecz d. 9. Paźdz. 1820. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffatione Patent.

Es wird hierdurch bekannt gemacht, daß das, aus den Dörfern Klein- und Erop-Groizig und dem Borwerke Emilienhof nebst Pertinenzien bestehende, im Bomster Kreise Posener Departements belegene und zu der Kammerrath Wildegunssichen Konfurs-Masse gehörige adlige Sut, welches auf 28,940 Athl. 23 gGr. 8 Pf. gerichtlich abgeschäft worden, auf den Antrag der Realgländiger öffentlich an den Neisibietenden verkaust werden soll.

De gedachtes Gut zu kaufen gesonnen find, hiermit eingeladen, in den hierzu anstehenden Bietungs-Terminen:

den 25sten July 1821, den 25sten Oftober 1821 und

ven 25sten Januar 1822 Vormittags um 9 Uhr, wovom der sehte peremtorisch ift, vor dem Deputirten, Herrn Landgerichtsrath Piesker, in dem Seistond-Immer unsers Landgerichts zu erscheinen, ihre Gebote zu Protokoll zu geben und zu gewärtigen, daß dieses Guknach erfolgter Einwilligung der Gläubiger dem Meistbietenden jedoch nur geden gleich baare Bezahlung von I des Kaufgeldes adjudicirt werden soll.

Die übrigen Kaufbedingungen werden im Termine bekannt gemacht und die Lazre kann in unferer Registratur jederzeit nachgesehen werden.

Meferig ben 12: Februar 821.. Konigl. Preuf, Landgericht:

Patent Subhastacyiny.

Oznaymuje się ninieyszem, iż dobra szlacheckie z wsi małego i wielkiego Groytzka, z folwarku Emilienhoff i pertinencyi składające się, w Powiecie Babimostkim Departamencie Poznańskim położone i do massy konkursowey niegdy Wildegansa, Badzy Kameralnego należące, ktore na 28,940 tal. 23 dgr. 8 den. sądownie ocenione zostały, na wniosek rzeczownych Wierzycieli publicznie więcey dającemu sprzedane będą.

Wzywamy przetowszystkich ochetę kupna maiących, aby się w termi-

nach do sprzedaży tey

na dzień 25. Lipca 1821, na dzień 25. Pazdziernika 1821, na dzień 25. Stycznia 1822.

zrana o godzinie 9. wyznaczonych, z których ostatni iest peremtorycznym przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Piesker w izbie naszey instrukcyjney stawili,, licyta swe do protokułu podali, i następnie oczekiwali, iż dobra te naynaywięcey daiącemu za zezwoleniem Wierzycieli, iednak tylko za gotową zap atę iedney trzeciey części summy kupna przysądzone zostaną.

Inne warunki przedaży w terminie oznaymione będą, a taxa dobr każdego czasu w registraturze naszey przeyrzaną bydż może:

Międzyrzecz d. 12. Lutego 1821. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Chictal - Citation.

Behufe ber Berichtigung bee Befigti= tels von bem unter Dro. 80 in Deu-Linschtiegel Meferiber Kreifes belegenen Grundfrad, welches fich bis jest mit bem dazu gehörigen Wohnhause im Besit des judischen Sandelsmannes Birsch Jakob Friedlander befindet, und von ihm mittelft eines außergerichilichen Kauf-Kontrafts unterm 9. Detober 1804 won ber Mitt= we Unna Maria Kruger Für 240 Rthlr. erfauft ift, werden alle biejenigen, welche an gedachtes Grundflick ein Gigenthums= Pfand= oder anderes bingliches Recht zu haben vermeinen, insbesondere aber ge= bachte Wittwe Krüger, berens Wohnort unbefannt ift, ober beren Erbelf ober Ceffionarien hierdurch offentlich vergelaben, binnen 9 Wochen und spatestene in bem peremtorischen auf ben Sten Jung 1821 Bormittage um o Uhr vor bem herrn Landgerichterath Fleischer hiefelbit an ordentlicher Gerichtsstelle austehenben Termine entweder felbst vber durch gehorig legitimirte Bevollmachtigte ihre Unspruche anzumelben und zu bescheini= gen.

Diejenigen, welche foldes unterlaffen, haben zu erwarten, daß sie mit ihren etwanigen Eigenthums- und andern Real-Unsprüchen an das Grundfluck werden pracludirt und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werden.

Końcem uregulowania tytula własności gruntu pod Nr. 80. w Nowym Trzcielu, obwodzie Międzyrzeckim położonego, który teraz, wraz z należącym do niego domem, starozakonny Hirsch Jakob Friedländer ma w possessyi, a który tenże w skutek zasądowego kontraktu z dnia 9go Pazdziernika 1804 roku, od wdowy Anny Maryi Krueger za summe 240 talarów nabył; zapozywaią się ninieyszem wszyscy ci, którzy do wspomnionego gruntu prawo wlasności, zastawy lub inne iakowe prawo realne, czyli rzeczowe mieć mniemaia, szczególniey zaś wspomniona wyżey wdowa Krueger, którey pobyt dotad nie iest wiadomym, lub teyże Sukcessorowied cessyonaryusze, aby się w przeciągu 9. tygodni, a naypoźniey w terminie

zrana o godzinie otey, który iest peremtorycznym, przed Ur. Fleischer Sędzią Ziennańskim w izbie sądowey tu w Międzyrzeczu, wy. znaczonym, osobiście, lub przez prawnie umocowanego Pełnomocnika stawili, pretensye swe podali i udowodnili.

Niestawaiący inie zgłaszaiący, spodziewać się maią, iż nie tylko z ich prawem własności, i realnemi pretensyami, iakie do gruntu tego mieć mogą, prekludowani zostaną, ale nadto im też wieczne milczenie w tym względzie nakazane będzie.

gen Orte fehlt, werden bie Jufig-Kom- zrraiomości zbywa, proponuia sie miffarien Jacobi, Sunte aud Mironofi zu na Mandatary aszow PP. Kommissa-Mandatarien borgefchlagen.

Meferit am 12. Februar 1821.

Ronigl. Prenfisches Land gericht.

Vorladung.

Die etwanigen unbefannten Raffen= Glaubiger bes zten Bataillons erften Do= fener Landwehr=Regiments Mro. 19, welde fir die Zeit vort 1. Januar 1819 bis letten December 1820 Anforderungen an gedachte Bataillund = Kaffe gu formi= ren haben follten, werden hierdurch von gelaben, ihre biesfällige Unsprüche int Termine Den 4 ten Jump c. Bornit= tags um 10 Uhr vor dem Deputirten Landgerichterath Leng im biefigen Partheienzimmer anzumelben und nachzuweifen, quidrigenfalls fie ihrer Unspruche-an die Kaffe für verlustig erklart und blos an die Perfon bestienigen, mit bem fie kontrabirt haben, werden verwiesen werben.

Roniglich Preuß. Landgericht.

Morladung.

Die etwanigen unbefannten Raffen= Glaubiger bes 2ten Bataillone 19ten Posenschen Landwehr-Regiments, welche ans bem Jahre a8 o Unforderungen an gebochte Bataillond-Ra je zu formiren bas ben follten, werden hierburch vorgela=

Denen es an Bekanntschaft im hiefi- Dlagveh, ktorym au w mieybou ein rze Sprawiedliwości Jakobi, Huenke ii Wroński.

> Miedzyrzecz d. 12. Lutego 1821. Królewsko - Pruski Sad Ziemiański

# Zapozew.

Wszystkich niewiadomych Wierzy. cieli do kassy 2. batalionu 1go Krol. Pruskiego Poznańskiego obrony kraiowey infanteryi Pulku Nr. 19. jakieżkolwiek pretensye czasu od 1. Stycznia 1819. r. až do ostatniego Grudaia 1820 mieć mogących, zapozywamy ninieyszém ażeby w terminie dnia

4. Gzerwca st. b. o godzinie 10. zrana w izbie Sądunaszego dla stron praeznaczoney, przed Deputowanym Sędzią W. Lenz staneli, z mieć mogącemi pretensyami się zgłosili i te udowodnili; w przeciwnym cas razie spodziewać sie moga, iż zpretensyami swemi do kassy prekludowani i iedynie do osoby tegoż z którym kontraktowah, odeslani zostana.

Krotoszyn d. 22. Stycznia 1820.

Arotofyn ben 22. Januar 1821. Król. Pruski Sad Ziemiański.

# Zapozew

Wszystkich niewiadomych do kassy II. batahopu 19. Królewsko Pruskiego Poznanskiego obrony krajowey infantery) pulku jakiezkolwiek pretensye z raku 1820 mieć mogących, zapozywamy nihievszem ażęby waterminie kula

ven, ihre die fälligen Ausprüche im Terzmine der Aten Juny d.J. Bormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtsrath Lenz im hiesigen Parthetenzimzmer anzumelden und nachzuweisen, wisdrigenfalls sie ihrer Ansprüche an die Kaszse für verlussig erklärt und blos an die Verson dessenigen, mit dem sie kontrahier haben, werden verwiesen werden.

Krotofinn ben is. Jamar 1821. Königl. Prenfisches Landgericht.

#### Ebictal = Citation.

Die Unne geborne Jahnke verehelichte Stark hieselbse hat gegen ihren Ehemann den Johann Friedrich Stark, zuletzt in Paterke bei Nakel, welcher sich im Jahr 1815 von ihr begeben, wegen döstlicher Berlassung auf Treinung der Ehe und Verurtheihung in die Ehescheidungsstraße geklagt.

Den Johann Friedrich Stårk laden wir daher hierdurch dor, sieh in dem auf den Item Julius vor dem Landge-richts-Nath Krüger Nargens um 9 Uhr angesetzten Termininunserm Justruktions-Zimmer personlich oder durch einen gehöften legitimirten Bewollmächtigten einzuffnden und sieh über seine Entsernung und auf den Antrag der Alägerin anszulassen.

Wenn er sich nicht gestellt, wird er im Consumaciam der böslichen Berlassing seiner Shefrau für geständig geneintet, es wird auf Trennung der Ehe erkannt und

#### 4. Czerwca r. b.

o godzinie 10. zrana w izbie Sądu naszego dla stron przeznaczoney przed
Depulowanym Sądzią W. L. nz stanęli, z much m gącemi pretensyami zgłosili się i re udowodnili, wrazie zaś niestawienia spodziewać się moga, iż z
pretensyami swemi do kassy prekludowanemi, i iedynie do osoby regoż, z
którym kontraktowali odesłani zostaną

Krotoszyn d. 18. Stycznia 1821.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Cytacya Edyktalna.

Anna z domu Jahnke, zamężna Stacik ztąd podała naprzeciw mał-żonkowt swemu Janowi Fryderykowi Staerk, ktory się na ostatku w Paterkach pod Naklem bawił i w roku 1815 od niey oddalił, z powodu złośliwego opusczenia skarzę, żądaniąc rozwiązania małżeństwa i skazania go na karę rozwodowa.

Zapozywamy przeto ninieyszem Jana Fryderyka Staerk, ażeby się w terminie, na dzień 3. Lipca r. b. zrana o godzinie 9. przed Ur. Krueger Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego w izbie naszey instrukcyjney wyzna onym osobiście lub pr. ez Pełnomos nika dostate znie legit mowanego stawił, i na wniosek Powodki względem swego oddalenia odpowiedział.

Wra ie niestawienia się złośliwe opust zenie ma żonki iego za przyznane uważanem, rozwod wyrzeczonym i on iako winna strona, na er wird, als schuldiger Theil, in die Ehe-scheidungsstrafe vermtheilt werden.

Schneidemail ben 19. Februar 1824. Ronigl. Preuß. Landgericht.

karę rozwodową wskazanym zostanie.

w Pile d. 19. Lutego 1821. Krolewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

## Subhaffations = Patent.

Das unter unferer Gerichtebarkeit im Brombergichen Kreise in ber Schuliker Schloshollanderei unter Dro. to belege me, zur Chriftian Friedrich Bernhagenschen Berlaffenichaft gehörige Erbpachtsbauer= gut, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 540 Ritht. gewurdigt worden, foll auf ben Antrag ber Erben theilungshal= ber offentlich an ben Meifibietenden anberweitig verfauft werden und ift ber Dietunge = Termin auf den 17ten April 1821. Morgens um 9 Uhr vor dem herru Land = Gerichte = Roth Danuenbera allhier angefett. Befitz und zahlunge fähige Berfonen werden bemnach aufge= forbert, Diesen Termin mahrzunehmen, ibre Gebote zu verlautbaren, hiernachft aber des Buschlages des Grundflucks an ben Meistbietenben nach erfolgter Geneh= migung ber Pupillenbehorbe um jo mehr gewartig zu fenn, als auf fpater einfom= mende Gebote nur ans erheblichen gefets= lichen Gründen geachtet werben fann.

Die Laxe fann übrigeus zu jeber Zeit in unserer Registratur eingesehen werben.

Bromberg ben 27. Robember 1820. Ronigl. Preuf. Land gericht.

Patent Subhastacyiny.

Pod Jarysdykcya naszą nostaiące, na Holendrach Zamku Szulickiego w Powiecie Bydgoskim, ped Nrem 10. položone, do pozostalości zmarlego Chrystyana Fryderyka Bernhagen należące, dzierzawno w eczyste chłopskie gespodarstwe, które podług sądowey taxy na talarów 540 ocenione zostało, na żądanie Sukcessorów w celu uskutecznienia działu, naywięcey daiscemu, powtórnie sprzedane hydz ma, którym końcem termin licytacyi na dzień 17. Kwietnia 1811 o godzinie grey zgana, przed Sedzia Ziemiańskim Wnym Dannenberg, w mieyscu wyżnaczony został. Zdolność posiadania i kupienia maiące esoby, wzywamy zatém aby na tymże terminie stawity się, licyta swe podaly i pewnemi były, iż nieruchomość ta więcey daiącemu, po nastąpionem przyjęciu władzy opiekuńczey przyderzoną zostanie, i na późnieysze podania, tylko dla istotnych przyczyn wegląd miany bedzie. Z reszta taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoscz d. 27. Listop. 1820. Królewsko Pruski Sąd Zienriański. Bekanntmadung.

Durch den zwischen dem Gutsbesister Stuard Wond zu Slehowo und seiner Shegattin Emilje, gebornen Klahr, gerichtlich errichteten She-Contrast vom 31. Juling 1820. und verlaufbart den 20. Januar d. I., ist die Gemeinschaft der Güter unter ihnen ganzlich ausgeschlossen, und blös die Gemeinschaft des Ermerbes während der She beibehalten worden, welches hierdurch zu öffentlicher Kenntnistagebrucht wird.

Gircfen dem 25. Janue E87 P.

Königk. Preug. Landgericht.

Subhaffatione=Patent.

Das im Schneidemaffl unter Dro. 3 Belegene, ber Wittwe Saber zugehörig gemefene und von bem Burger Daleti ge= Faufte haus nebst Zubehör, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 453 Athk. 16 ger: gewürdigt wonden ift, foll auf dem Antrag, des Lehmann Markus affentlich am dem Milibi imden verfauft werden. und den Biehungs-Termine ift auf den 5. Sung 1820 vor dem Landgerichtsrathe Molfow, Morgens um 8 Uhr all igran= gefelt. Befitfabigen Raufern mird die= fer Termin mit ber Machricht befanntige= macht, baff tae Gunnaffuct dem Meiftbietendem zugefchlagem und auf die etwar nach dem Termin einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden foll, in fo fern nicht gefettliche Grunde dies noth wendig machem.

Comidemulf ben 4. Januar 1821.

Obwiesczenie.

Podaje się ninieyszem do publiczney wiadomości, iż kontraktem przedślubnym z dnia 3 s. Lipca 1820 r. między posiadaczem wsi Siębowa Edwardem Woyd a małżonką iego Emilią z domu Klahr sądownie postanowionym na dnio 26. Stycznia b. r. ogłoszonym współność maiątku całkiem wyłączona, i iedynie dorobiona wspólność w ciągu małżeństwa między, tem ż zachowana została.

Gniezno d. 25. Stycznia 1821.

Wrol. Pruski Sad Ziemiański,

Patent Subhastacyiny.

Dom w Pile pod Nrem 3. położony, wdowie Haber należący, wraz: z przyk głościami, ktory podług taxy sądownie sporządzoncy, na 453 Tal. 16 dgr. iest oceniony, na żądanie Lehmanne Marcus, publicznie naywiecey dającemu ieseze raz sprzedany, bydź ma, którym końcem termin

licytacyiny.

na dzień 5. Czerwca 1821.

zrana o godzinie 8. przed Konsyliarzem Sądu. Ziemańskiego Wnym
Molkow, w miejscu wyznaczony
został Zdolność kupienia mającysła
uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w terminie nieruchomość naywięce y dającemu przybitą zostanie, na późniejsze zaś podania
wzgląd mianym na tiędzie, ieżeli
prawne tego nie będą wymagać powody.

w Pile dnia 4. Stycznia 1827.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Cbictal = Citation.

Das Königl. Landgericht zu Bromberg macht hiermit bekannt, daß die von dem Balentin von Wolski für seine Chefrau Domicella geborne von Dombrowska de Actu in Castro Vigilia festi St. Jacobi Apostoli Anno 1754 über 13,559 Fl. 27 gr. poln. und die in Castro Radziejeviensi feria quarta post festum St. Jacobi Apostoli Anno 1763, über 1000 Fl. ausgestellten Obligationen, welche sich ex decreto vom 20. Juny 1785 auf das Sut Komaszvie im Inwuraclawer Kreise eiusgetragen besinden, verloren gegangen sind.

Es werben daher auf den Antrag des Johann von Wolsti alle diejenigen, welsche an diesen Instrumenten Eigenthumsz, Pfands oder sonstige Rechte prätendiren, hierdurch aufgefordert, solche in dem auf den 7 ten Juky d. J. in unserm Geschäftschale Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Herrn Landgerichtschaft Dannenberg anstehenden Termine anzuseigen; widrigenfalls aber zu gewärtisgen, daß dieselben mit ihren Ansprüchen präcludirt, ihnen ein ewiges Stillschweisgen ausgelegt werden, und die Löschung dieser Posten im Hypotheken Buche versstützt werden wird.

Bromberg ben 26. Februar 1821.

Konigl. Preußisches Landgericht.

Cytacya Edyktalna.

Królewski Sąd Ziemiański w Byd. gosczy czyni ninieyszem wiadomo: iż obligacye przez Ur. Walentego Wolskiego dla swey małżonki Domicelli z domu Dąbrowskiey de actu in castro Radzieieviensi in vigilia festi St. Jacobi Apostoli anno 1754. na 13,559 Zł. 27 gr. pols. i taż in Castro Radzieieviensi feria quarta post festum St. Jacobi Apostoli Anno 1763 na 1000 Zł. wystawione podług dekretu z dnia 20. Czerwca r. 1785 na dobrach Komaszyce Powiatu Inowrocławskiego intabulowane, zaginęły.

Na wniosek wige Ur. Jana Wolskiego wszyscy ci, którzy do tychże instrumentów prawa własmości, zastawii lub inną bądz pretensyą sobie rosczą, ninieyszem wzywaią się, aby o takowych w terminie na dzień 7 my Lipca c. w lokalu naszyma sadowym o godzinie gtey przed południem przed Deputowanym Wm. Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Dannenberg wyznaczonym donieśli, inaczey bowiem spodziewali się, iż z swemi pretensyami prekludowani, im wieczne milczenie nakazane zestanie, i wymazanie summ rzeczonych z księgi hypoteczney nastąpi.

Bydgoscz d. 26. Lutego 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations Patent.

Von dem unterzeichneten Königlichen Landgericht wird hiermit bekannt gemacht, daß das zum Nachlaß des Tischlers Earl Ludwig Sonne gehörige unter Nro. 30.2 hieselist belegene und auf 2155 Athl. 15 gGr. gerichtlich abgeschätzte Hans auf den Abstrag der Real-Architoren diffentlich verstauft werden soll. Hiezu sind die Bieztungs-Termine

auf den 31. Januar 1821 auf den 4. April, auf den 13. Juni,

Gaebe anberaumt worden. Es werden deher alle diesenigen, welche dieses Grundsstück zu kaufen gesonnen und zahlungskäbig sind, hierdurch aufgefordert, sich in den augesetzten Terminen, wovon der letzte peremtorisch ist, auf hiesigem Landgericht entweder personlich oder durch legitimirte Bevollmächtigte einzusinden, ihre Gebote abzugeden und zu gewärtigen, daß an den Metste und Bestvietenden nach Einwilligung der Interessenten der Zustchlag erfolgen wird.

Frauftadt ben 28. September 1820. Rbiriglich Preuf. Landgericht.

Trob Pilith the Clemanski

Tive S belegi hanote gas a narrigi,

Patent Subhastacyiny.

Podpisany Król. Pruski Sąd Ziemiański uwiadomia ninieyszem Publiczność iż dom do pozostałości niegdy Karola Ludwika Sonne należący, pod Nrem. 501. w mieście tuteyszem położony, a na summę 2155 tal. 15 śbrgr. wynoszącą sądownie oceniony, za żądanie realnych Wierzycieli publicznie sprzedanym bydź ma.

Termina licytacyine w tym celu

przedsięwzięte na

dzień 31. Stycznia 1821, dzień 4. Kwietma, dzień 13. Czerwca,

przed Deputowanym naszym Ur. Gaede Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego wyznaczone zostały. Wszyscy więc ochotę kupienia rzeczonego domu maiący i w stanie zapłacenia będący, wzywaią się, aby na wyżey wyznaczonych, terminach z których ostatni iest peremtorycznym, w Sądzie naszym osobiście, lub też przez prawnie wylegitymowanych Pełnomocników stawili się, licyta swe podali i spodziewali się, iż więcey daiącemu za zezwoleniem interessentów dom ten przysądzonym będzie.

Wschowa d. 28. Wrześn. 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Enbhaftations = Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarfelt, im Exarcitaverschen Rreise belegene, den Er= ben des verfforbenen Prafetten Anton v. Garcynsti jugeharige adeliche Guth Stantowo, aus dem Dorfe gleiches Ramens, den Bormerfen Ragnierzow und gerichtlichen Taxe auf 37,629 Rthir. 16 gar. 3 pf. gewürdigt worden ift, foll auf Requisition bes Ronigl. Landgerichts au Pofen offendlich an deir Meiftbietenben verfauft werden, und die Dietungster= mine find auf

ben 16ten Upril 1821.

ben 16ten Julius,

und ber peremtorische Termin auf

ben I 7ten Ditaber

por bem Landgerichts-Uffeffor Loeine Bor= mittags um 8 Uhr allhier angesett.

Befitfahigen Kaufern werden biefe Termine mit ber Machricht bekannt ge= macht, bag bas Gut bem Meiftbietenben jugeschlagen, und auf die etwa nach obi= gem Zermine einfommenben Gebote nicht weiter geachtet werden foll, infofern meht gefetzliche Grunde bies nothwendig maden.

comment with the last place and the formers and

Patent Subhastacyiny.

Maietność Staykowo pod Jurystłykcya Nasza w Powiecie Czarnkowskim położena, Sukcesserom ś. p. Prefekta Antoniego Garczyńskiego należąca. z wśi Staykowa i folwarków Kazmie. rzewa i Kazmiereczka składająca się. która podług taży sądownie sporzadzoney na 32,629 tal. 16 dgr. 3 fen. Rarzmierecko bestehend, welches nach ber liest oceniona, na rekwizyeyą Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu publicznie naywięcey daiącemu sprzedana bydž ma, którym końcem termina licytacyine na

dzień 16. Kwietnia 1897,

dzień 16. Lipca

on sermin zaś peremtoryczny na

dzień 17. Października

zrana o godziuie 8. przed Ur. Asses. sorem Sadu Ziemiańskiego Loewe, w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey dziącemu przy-Bita zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieželi prawne tego nie beda wymagać powody.

Wprzeciągu 4ch tygodni zostawia

microstology (M. distrant delimine) noi istand

Aebrigens febt innerhatb 4 Wochen vor bem letten Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Dangel anzuzeigen. Die Tare Fann ju jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Schneibemunt ben 15. Novbr. 1820. w Pile d. 15. Listop. 1820.

się zresztą każdemu wolność doniesiemia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Ronigt, Preug, Landgericht. Krol, Prus. Sad Ziemiaaski.

Subhaftations=Patent.

Im Auftrage bes Koniglichen Landge richts ju Pofen follen bie bem Johann Balfoweff in Ruczowol gehörigen Grunds Z zlecenia Królewskiego Sadu Zieftucke, als:

1) eine Diefe, welche neben ber Diefe bes Burger Feldmann belegen, 28 Ruthen lang und 20 Ruthen breit ift;

2) eine Wiese hinter ber Rirche zu Ry= expinol, nach Gorzewo zu, welche an bie Biefe bes Burgers Miklejewefi ftogt, 170 Ruthen lang, 4 Ruthen breit, und

3) ein Bauplat nebft Garten zwischen dem Hospitalhause und dem Hause des Schneiber Mugner belegen, 24 Ruthen lang und 4 Ruthen breit,

burch gerichtliche Taxe auf 230 Rthl. ge= wurdigt, im Wege ber nothwendigen Gub= haftation offentlich an ben Deiftbietenben verkauft werben.

#### Patent Subhasta c yiny.

miańskiego w Poznaniu, maią bydŁ do Jana Walkowskiego w Ryczywole naležace grunta, iako to:

- 1) łąka która kole łąki obywatela Feld; mana iest położona, 28 pretów długa, i 20 prętów szeroka;
- 2) łąka za kościołem w Ryczywole ku Gorzewu, która się z łąką obywatela Mikleiewskiego ztyka 170 pretów długa i 4. prety szeroka;
- 3) plac bndowniczy z ogrodem mięs dzy spitalem i domem krawca Mütznera leżący 24. pręty długi i 4. prety szeroki;

podług sądowey taxy na 230 talarów ocenione, w drodze potrzebney subEs ist zu biesem Behuse ein peremtorischer Termin auf den 10 ten Man d. J. Vormittags um 7 Uhr an hiesiger Gerichtsstelle augeseht und es werden daher Kaussustige, die die subhasta gestellten Grundstücke zu besitzen fähig und annehmlich zu bezahlen vermögend sind, biedurch aufgesordert, in dem gedachten Termine sich einzusinden und ihre Gebote anzugeben.

Der Meiftbietenbe hat nach erfolgter Genehmigung ber Intereffenten ben Bu-

fchlag zu gewärtigen.

Auf Gebote die nach bem Termine ein= gehen wird nicht geruckfichtiget werden.

Die Taxe der subhaftirten Grundstücke kann in der Registratur des Gerichts ein= gesehen werden.

Rogafen ben 8. Februar 1821.

Abnigl. Dreug. Friedensgericht.

hastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedane.

Celem tym więc iest peremtoryczny termin

#### na dzień 10. Maia r. b.

o godzinie 7. zrana w lokalu Sądu tuteyszego ustanowiony; przeto wzywa się chęć kupna maiących którzy te w subhastacyi będące grunta nabydź chcą, aby się w spormionym terminie stawili i licyta swe podali.

Naywięcey daiący spodziewać się może, iż mu te grunta po nastąpionem zezwoleniu Interessentów przysądzone zostaną. Na licyta które po terminie zaydą nie będzie reflektowano. Taxa subhastowanych gruntóww Registraturze sądowey przeyrzaną bydź może.

Rogoźno d. 8. Lutego 1821.

Królewsko-Pruski Sąd Pokoju

#### Publicandum.

Die unter Nro. 127 best neuen Retat blissements zu Zirke belegene, 80 Athle. texirte wuste Baustelle, worauf 800 Athle. Jener-Rassengelder zu erheben, soll zufols ge Rescripts Eines Königl. Hochwerordneten Landgerichts zu Meserit vom 8. Februar d. J. nach dem Antrage der Erben

#### Obwiesczenie.

Plac do nowego pobudowania w Sierakowie pod Nr. 127. przeznaczony, na 80. tal. otaxowany i na który z kassy Towarzysiwa ogniowego 800 talarów iest do odebrania, ma bydz na zlecenia Królewskiego Preświetn. Sądu Ziemiańskiego Międzyrzecza offentlich an den Meifibietenden verkauft werden.

hiezu stehet ber Termin auf ben 19. Man a. c. hier an, zu welchem Kaufluftige und Jahlungsfähige eingeladen werben, und hat ber Meistbietende den Zufchlag uch erfolgter Genehungung ber Erben zu gewärtigen.

Die Tare kann hier jederzeit eingeses hen und die Kaufsbedingungen werden im Termine befannt gemacht werden.

Birabaum ben 2. Marg 1821 ..

no. Larg quirtesion inservention of the

Ronigt. Preug. Friebenegericht.

z dnia 8. Lutego r. b. za wnioskiem Sukcessorów publi znie więcey ofiarującemu sprzedenym, do czego termin na dzień 19. Czerwca r. b. tu w mieyscu wyżnaszony został, na który ochotę kupna maiących i do zapłaty uzdolnionych wzywając, ostrzegamy ich przytym: iż więcey ofiarujący przyderzenia po zaakceptowaniu Sukcessorów spodziewać się może. Wartość może bydź każdego dnia okazaną i kondycye kupna będą na terminie obznaymionemi.

Międzychod d. 2. Marca 1821. Król. Pruski Sąd Pokojuk

- Nogaja dekis, Zebriar 1861.

The state of the Benefit of the British of

Publican dum

Das unter Ar. 30 in Großborff belegene Haus, 282 Athlie, fazirt, soli zufolge hohen Auftrages Eines Königlichen Hochverordneten Landgerichts zu Meserik vom zeen d. M. auf den Antrag der Gläudiger besentlich an den Meistbietenden verfauft werden. Hiezu stehet ein Termin auf den 19ten Juni d. I. an, zu welchem Besich- und Jahlungsfähige eingeladen werden, und hat der Meistbietende den Zuschlag nach ersolgter Obwiesczenie.

Domostwo na talarów 282. ocenione pod Nr. 30 w Wielkiey wsi
wystawione, ma bydź za zleceniem
Królewsko-Pruskiego Prześwielnego
Sądu Ziemiańskiego z Międłyrzecza
z dnia 8. b. m. i wnioskiem Wierzycieli publicznie więcey ofiaruiącemu
sprzedane, do czego termin na
dzień 19. Czerwca r. b. wyznaczony został, na który do kupna i
zapłaty uzdatnieni wzywaią się, gdzie
więcey ofiaruiący za poprzedniczem
przyjeciem Wierzycieli przybicia

Genehmigung ber Claubiger zu gewärfte gen, die Taxe bes Hauses kann in unserer Registratur zu jeder Zeit eingesehen, und die Kaussbedingungen werden im Termine befannt gemacht werden.

Birnbaum ben 25. Februar 1821. Romigl. Preuf. Friedensgericht. spodziewać się może. Wartość demostwa może bydź każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną i kondycye kupna na terminie obznaymionemi.

Międzychod d. 25. Lutego 1821. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

## Befanntmachung.

Bei Posen ift gestern ein Leichnam, mannlichen Geschlechts, in bem Warthes Floß gesunden worden, bessen herkunft ganglich undefannt ift.

Der bedeutend eingetretenen Fäulniß ungeachtet, ließ sich an demselben so viel reahrnehmen, daß er einige 20 Jahr alt seyn könne; die Augen waren blaulich, die Nase kien, spih, der Mund gewöhnslich, das Haupthaar blond und lang abgeskonitten.

Die Lange des Korpers betrug 5 Fuß 4 Jull rheinl, und der Bau deffelben war won mitfler Starke.

Außer den beiden obern linken Vackzähnen, welche earribs waren, befanden sich die übrigen Zähne in gutem Zustande; auch ließ sich aus andern Merkmalen schließen, daß der Verstorbene christlicher Geburt senn wusse.

Er war mit einer dunkelgrun tuchenen, mit grauer Leinewand gefutterten Jacke, dann mit einer etwas heller grunen tuchenen, ebenfalls mit graner Leinewand gefutterten Weste, — an beiben befanden sich kleine glatte gelbmetallene knöpfe, welche die Größe eines polnischen Gerschenstücks nicht erreichten, — ferner

#### Obwiesczenie.

W rzece Warcie przy Poznania znaleziono wczoray trupa męzkiey płci, którego pochodzenie zupełnie iest niewiadomém.

Checiaż iuż znacznie nagnił, mozna było po nim rozeznać, iż był w wieku przeszło 20 lat, oczy miał niebieskie, nos mały kończysty, usta zwyczayne, włosy na głowie blond i długie. — Długość tego ciała wynosiła 5 stóp 4 cale reńskie, a postawy było średniey. Prócz dwóck wierzchnich lewych sczękowych zębów, które wymurszałe były, wszystkie inne zęby znaydowały się w dobrym stanie, i z innych oznak wnosić można, że ten zmarły chrześciańskiego wyznania był.

Był ubrany w kaftan sukienny, ciemno-zielony, płótnem surowém podszyty, daley w kamizelkę sukienną cokolwiek iaśniey-zieloną, i również surowem płótnem podszytą w oboch zaś były małe głatkie żółte guziczki mnieysze od grosza polskiego; również był ubrany w spodnie

mit grunen manchesternen, mit Leinwand von berselben Farbe gefutterten Beinkleisdern, dann einem gelblich seidenen mit grunen Kanten umgebenen Halbtuch und endlich mit feinen Zwirnstrümpfen, über denselben mit groben wollenen Socken und über diesen mit kalbledernen unter den Abfalzen mit kleinen Nägeln versehes nen Stiefeln, bekleidet.

In dem groben leinenen hembe, da wo ber gewöhnliche Schlig auf der Bruft sich endigt, waren die Buchstaben: I. W. mit rothem, jest aber schon etwas ausgebleichtem Zeichengarn eingenaht.

Uebrigens tieß die im hohen Grade einz getretene Fäulniß die Bermuthung zurück, daß sich der Körper wohl schon seit 4 bis 5 Monaten in der Verwesung befunden babe.

Wir forbern baher Jeben, ber etwa über biefen umbekannten Berftorbenen Auskunft zu geben im Stanbe mare, auf, und fofort Unzeige bavon zu machen.

Pofen ben 20. Marg 1821.

Abnigl. Preug. Inquisitoriat.

conducted solution of

manszestrowe zielone, podszyte płótnem tegoż koloru, daley miał chustkę na szyi iedwabną żółtawą z słakami zielonemi, i w reszcie piękne
niciane pończochy, a na tych grube wełniane szkarpetki, i bóty cielece pod obcesami malemi gwoździczkami podbite.

Na grubey płócienney koszuli tam gdzie się rozporek na piersiach kończy, były litery J. W. wyszyte niciami czerwonemi, teraz iuż co-kolwiek wypełzłemi.

W reszcie miarkuiąc po bardzo zaszłey zgnieliznie wnosić można, iż ciało to iuż od 4 do 5ciu miesięcy śmierci podpadło.

Wzywamy przeto każdego, ktoby mógł podać iakową wiadomość o tym nieznajomym zmarłym, iżby nam o tém iak nayśpieszniey doniosł.

Poznań d. 20. Marca 1821.

wides her and The Same delicate

Królewsko-Pruski Inkwizytoryat.